# Der Hausfreund

• Zeitschrift für Gemeinde und Haus • Organ der Baptistengemeinden in Polen•

Nummer 13

30. März 1930

36. Jahrgang

Schriftleiter: A. Knoff, Łódź, ul. Smocza 9a.

Postadresse: A. Knoff, Łódź, skrz. poczt. 342

"Der Hausfreund" ist zu beziehen durch den Schriftleiter. Er kostet im Inlande vierteljährlich mit Porto: 1—2 Er. je 31. 2.65, 3 u. mehr Er. je 31. 2.25. Nordamerika und Canada jährlich 2 Dol. Deutschland Mt. 8. Postschecksonto Warschau 62.965. Gaben aus Deutschland werden an das Verlagshaus der deutschen Baptisten, Cassel, für Rechnung des "Hausfreund" ers beten, aus Amerika und Canada an den Schriftleiter.

## Jesus alles in allem.

Unterm Schatten Seiner Flügel Bin ich sicher, Jahr um Jahr. Weicht ihr Berge, fallt ihr Hügel— Jesus bleibt, was stets Er war; Bleibt mein Hirte, der mich weidet, Lebensquell, nach dem mich dürst't, Stern, der mich gen Himmel leitet, Heiland, Retter, Friedefürst.

Arzt des Leibes und der Seele, Meine Stärke, meine Kraft, Tilger meiner Schuld und Jehle, Schöpfer, welcher neu mich schafft, Trost in allen Traurigkeiten, Kompaß auf des Lebens Meer, Heller Schein in Dunkelheiten Und im Kampfe Schutz und Wehr.

Schatten vor des Tages Sike, Decke vor der Nächte Frost, Licht, wenn ich im Finstern sike, Zuflucht, wenn das Wetter tost, Freistatt, drin ich wohl geborgen, Fels, auf dem mein Glaube ruht, Träger aller meiner Sorgen, Sichrer Schutz und treue Sut. Einz'ges Seil und Weg zum Bater, Wunderbarer Selfersmann, Wein allmächtiger Berater, Wo tein Mensch mehr helsen fann, Freund, auf welchen ich mich lehne, Stab und Steden meiner Hand, Ew'ge Ruh, die ich ersehne, Führer nach dem Baterland.

Freude, Friede, ew'ges Leben, Soherpriester vor dem Thron, Bürge, der sich dargegeben, Soffnung Schild und großer Lohn, Er, mein Glück und meine Wonne, Weine höchste Seligkeit, Weines Lebens heitre Sonne, Die mir strahlt in Ewigkeit.

Wenn ich leer bin — meine Fülle; Bin ich arm — der Reichtum mein; In der Unruh' meine Stille, In der Nacht mein heller Schein. Drum in Seinen Liebesarmen Darf ich ruhen immerdar; Unterm Schatten Seiner Flügel Bin ich sicher Jahr um Jahr!

## Vom Seufzen.

"Seufzet nicht wider einander. 3at. 5, 9.

Der Jakobusbrief ist die Epistel vom praktischen Christentum. Er gibt sich nicht viel mit "Lehren", aber desto mehr mit alltäglichen Dingen
ab und spricht von Armen und Reichen, von Arbeitern und Lohnherren, von Wohlleben und Leiden und auch vom Seufzen.

Das Seufzen ist auch etwas aus dem prattischen und faktischen Erleben, denn wer hätte nicht schon geseufzt? Und doch ist Seufzen ein Zeichen von schwerem Leben, und wir wären es gerne los.

Bas lernen wir aus Gottes Wort über das Seufzen?

1. Es gibt viel Seufzen in der Welt. — Da ist Jammern über allgemeines Elend und über persönliche Not. Kaum zu einer anderen Zeit gab es so viel allgemeinen Jammer. Man denke an Bolksunterdrückunsen, politischen Argwohn, Zerrüttung der staatslichen Wohlsahrt, Haß und Streit unter den Staaten, Arbeitslosigkeit und Wohnungsnot unter Millionen Menichen, man denke an Kastastrophen, Inklone, Wassersluten in gewaltigem Ausmaß, an Bölker, die nie zur Ruhe kommen wie die Chinesen, an wirtschaftliche Nöte, Darniederliegen des Handels. Welch ein Heer von Seufzern pressen sie den Menschen aus!

Dazu tommt noch das perfönliche Elend, welches Rrantgeit, Armut, Beimatlofigkeit ga= milienkummer, Leichtsinn usw. mit fich bringen. Da ist Seufzen der Menschheit und der Menichen, der Unterdrückten, der Witmen und Beisen, der Sterbenden; ja es ist nicht unberechtigt, daß die Welt ein "Jammertal" genannt wird. Und vom Seufzen ift der Weg nicht mehr weit zum Murren, zum Schelten, zur Auflehnung, zur Verzweiflung, zum Aufruhr. Da wird das Seufzen riefengroß und die Verhältnisse riesenschwer. Es geht wie einst bei Israel in Aegupten, "das Bolt feufzte vor harter Arbeit". Jakobus tennt das wohl und fagt : "Seufzet nicht"; er verbietet das Seufzen.

2. Es gibt aber ein erlaubtes Seufzen. — Es gibt das Seufzen über sich selbst. Die meisten Menschen seufzen über die Verhältnisse, über die schlechten Menschen,

und Beiten, aber fie feufgen nicht über fich felbft. Wie hat David über fich gesenfat im "Gebet des Glenden", Pfalm 102, 6 und im 51. Pfalm, diefem ergreifenden Buggebet! Bie hat jener Bollner im Tempel geflagt und gefeufat über sich, als er an seine eigene Bruft schlagend sprach: "Gott, sei mir Gunder gnädig", gutas 18, 13; und feufzte nicht, der "verlorene Sohn", But. 15, wenn er fagte: Ich will mich aufmachen und zu meinem Bater geben und zu ihm fagen: Bater, ich habe gefündigt?" "Warum Murren (feufgen) denn die Leute im Leben also? Gin jeglicher murre wider feine Gunde." Rlagelieder 3, Solches Seufzen über fich bringt Rugen und führt auf den Weg der Befferung.

Und es gibt ein Seufzen zu Gott, welches Gott gefällt.

Hiervon lesen wir Hesetiel 19, 4: "Gehe durch die Stadt Terusalem und zeichne mit einem Zeichen an die Stirn die Leute, so da seuszen über all die Greuel, so darinnen geschehen". Und Hesetiel 21, 11: "Du Mensschentind sollst seuszen, bitterlich sollst du seuszen". Die Gottseligen sehen dem Berdersben der Welt nicht gleichgültig und gemächlich zu, sondern sie seuszen darüber zu Gott wie ein Teremia klagte über sein irdisches Volk. Ja unser Heiland selber seuszt (Mark. Kap. 8, 12) über den Unglauben und weinte über Terusalem.

Ein Seufzen zu Menschen ist oft zwedlos; aber ein Seufzen zu Gott hat Kraft.

"Solche Seufzer dringen ein, Müssen auch erhörlich sein."

Ja wird nicht selbst vom Geiste Gottes gesagt, daß er uns vertrete "mit unaussprech-lichem Seufzen?" Mömer 8, 31.

Das ist zweckvolles und kraftbringendes Seufzen, das Seufzen zu Gott. Was meint aber Jakobus, wenn er sagt "seufzet nicht?"

3. Es gibt ein verbotenes Seuf=
zen, nämlich das Seufzen gegen die Brüder.
"Seufzet nicht wider einander, liebe Brüder,"
heißt's in unserem Texte wie traurig, wenn
unter den Krommen statt Freude und Lobpreis
Seufzen ist! Seufzen gegen die Brüder be=
deutet in einer Gemeinde Zwietracht, Anklage,
Unzufriedenheit, Hindernisse. Solches Seufzen
untergräbt den Segenseinfluß und zerstört
Gottes Gnadenwerk. Da ist kein Wachstum

des Wertes und teine Verherrlichung des Herrn. Solch ein Seufzen wider einander ist Satans Wert und tann Gott nicht gefallen. "Seufzet nicht wider einander, liebe Brüder." Wie oft seufzen die verschiedenen Kirchen und Gemeinden gegen einander und verklagen sich!

Wie oft ift ein Seufzen der frommen Eltern über leichtsinnige, gottentfremdete Cohne und Tochter gu horen, wie oft feufgen Ceel. forger über die Lauheit und Gleichgültigkeit der Chriften, wie oft feufgen fromme Borgefette über ein Widerpart und den Ungehorfam der Untergebenen. Das meint der Sebraerbrief, wenn es hebraer 13, 17. heißt: "Gehorchet euren Sehrern und folget ihnen; denn fie wachen über eure Seelen, ale die da Rechenichaft darüber geben follen; auf dag fie das mit Freuden tun und nicht mit Geufgen; denn das ift euch nicht gut." Sat ein Geelforger, ein Bater, eine Mutter, ein gottfeliger Freund ichon über dich feufzen muffen? Beffer ware, er fonnte loben und danken, und es mare fein "Seufzen wider einander da", fondern vielmehr ein Seufzen für einander und miteinan= der. Das meint ein heiliges Füreinandereintreten im Gebet; ein priesterliches Genfzen und Bringen der Schaben und Note vor den Thron des Allerhöchsten. Da fließt Gegen und Beil, da ftellt sich geiftiges Bachetum und gewinnender Ginflug ein. Wohl dem Saufe, dem Berein, der Anftalt, der Gemeinde, wo tein Senfzen wider die Bruder, sondern ein Seufzen für fie zu finden ift. Da fann der Gegen nicht ausbleiben.

Freilich, wenn auch das Seufzen unheiliger Art immer weniger wird und es am heiligen Gebetsseufzen nicht fehlt, Ursache zum Seufzen und Beseufzen wird es auf dieser sündigen Erde geben. Aber der Fromme sieht doch fröhlich vorwärts, weil er weiß, daß die Zeit herankommt, da wird keine Ursache mehr zum Seufzen sein, selbst nicht mehr bei der seufzenden Kreatur, Kömer 8, 19 — wenn der Herr die Seinen sammelt in der Herrlichkeit, denn da werden sie "kommen mit Jauchzen; ewige Freude wird über ihrem Haupte sein; Freude und Wonne werden sie ergreisen und Schmerz und Seufzen wird hinweg müssen." Zesaja 35, 11.

Dr. G. Rerroth.

# Aus der Bertflatt

- Gin Blick in die religiofe Welt zeigt und heute ein recht buntes Bild von verschiedenften Richtungen und Schattierungen, deffen einzelne Farben ein beliebtes Gebiet find für Religionshiftorifer, die Dice Bande darüber schreiben, in denen fie diefelben zu schildern versuchen. Man sollte denken daß die unzähligen Religionen und Religionsinfteme, die heute unter ben verschiedensten Men'chen benehen, doch schon genugen mußten, damit jeder Mensch darinnen finden fönnte, mas er für gut und recht hält, und doch tauchen immer wi der neue Richtungen auf, die dem Menschen, der den Frieden mit Gott verloren hat, gu demfelben zu verhelfen verfprechen. Richt alle Religionen haben ater biefes allein gu ihrem Biel. Manche haben nebenbei, oder vielleicht fogar haupts fächlich, eine ftarte nationale, ober politische Farbung, die ihnen wichtiger ift als alles andere. Gine Religion aber, beren Grund und Biel nur das Diegfeits ift, fann das Suchen der Seele nach der verlorenen Ruhe, dem verlorenen Frieden und der ver= lorenen Beimat nicht befriedigen. Dazu gehört mehr als bloke Religion und Religionssysteme überhaupt, wenn fie gleich einen fulturellen, nationalen ober patriotischen Zweck verfolgen, dazu gehört mehr als die beste Religion, die in weisen und praftischen Paragraphen und finnreichen Formeln besteht. Es gilt, wieder perfonlichen Unschluß mit Gott zu finden und geeint ju merben mit bem, von dem die Scharfe der Gunde uns getrennt hat. Gott erleben und Ihn aufnehmen in unfer Leben tann nur mahre Rube und feligen Frieden geben, die auch im dunkeln Tale, in heißer Trübsal und auf brandenden 2Bo= gen bleiben und uns begleiten und troften tann bis jum Eingang in die Ruhe des Boltes Gottes. Da= her dürfen wir nicht fragen, was Diese oder Jene tun ober glauben, fondern uns fragen: ob mir in der Gnade stehen, ob wir zu dem Ziele geben, ob wir folgen, wie Er führt.

Bie oberstächlich und leicht es manche mit der Religion nehmen, zeigt ein neueres Bestreben, das als "Dreifältige Bewegung" genannt wird. Diese interessante Bewegung besteht schon seit mehreren Jahren vornehmlich in England und Amerika und ist zusammengeschweißt aus drei älteren Bereiniguns gen der Ost-West-Union, die kulturellen Austausch zwischen Asien und Angloamerika pslegt, der Liga der Nachbarn, die freundschaftliche Beziehungen zwischen Rassen und Nationen zu fördern sucht, und auf Gemeinschaft der religiösen Eintracht und Einsheit hinarbeitet.

Die Bewegung ist zurzeit im Begriff, von Amerika und England auf den europäischen Kontinent überzugreifen. Wie in New York, Baltimore, Washington und Chikago, wie in London und Doublin, so sollen auch in Paris und Berlin, Genf und Rotterdam Hunderterausschüffe, die die Träger diesser Arbeit in den großen Städten sind, gegründet werden. Sekretäre der Bewegung sind die Amerikaner Charles Frederic Weller und der Inder Redar

Nath Das Gupta, der auch an der Vorbereitung des Weltkongresses für den Frieden durch die Religionen beteiligt ist. In ihrer Zeitschrift "Appreciation" (Würsdigung) bringen sie Beiträge aus verschiedenen Religionen, grundsähliche Ausführungen über freundschaftliche Beziehungen zwischen den Religionen, neue Liturgien und Hymnen sür alle Religionen" sowie Berichte über den Fortschritt ihrer Arbeit.

Professor Das Gupta ist zugleich Leiter bes Dharma-Mandal ober ber hinduiftisch-religiöfen Bereinigung, die alle vom hinduismus ausgegangenen Religionen vereinen will. Unter ihren Zielen gahlt bas Brogramm auf: Forderung ber religiöfen Intereffen und der Ideale des hinduismus im Beften; Beibreitung der Renntniffe hinduistischer Glaubens: anschauung und Glaubensübung im Abendlande; religiösen Austausch zwischen Andien und bem Westen sowie Forderung gegenseitigen religiofen Berftandniffes. Der Dharma-Mandal halt fich fern vom Profelytenmachen, heißt aber alle diejenigen willtommen, die in die hinduistische - fozial-religiöfe Gemeinschaft aufgenommen werden möchten und für geeignet befunden werden. Rein Mitglied der Befellschaft braucht auf feine angestammte Religion zu verzichten,

Db biefe neue Religionsmengerei dem europais schen Kontinent viel nügen wird? Mancher, der in feinem alten Geleife mube geworden oder dem es darin langweilig geworden ift, wird vielleicht in dem Neuen eine ihm jufagende Abmechalung finden, anbere werden ihr um einer guten Stellung wegen zusprechen, und noch andere werden fie frei und dem Beifte ber gegenwärtigen Beit angemeffen finden und ihr zustimmen. Das ist aber noch nicht die Sauptfache, wenn eine Religion irgendwo Gingang findet, auch felbst nicht, wenn sie manchen Borteil auf fo zialem ober fulturellem Bebiet mit fich bringt. Die wichtigste Frage bleibt doch die, wie weit die Reli= gion dazu beiträgt, daß die gestorte harmonie zwi= fchen Gott und bem Menichen mi ber hergeftellt werde. Trägt sie dazu nicht bei, so hat sie für und als Religion keinen Wert.

Mögen manche vielleicht in dem kommenden Sinduismus mit europäischem, oder vielleicht auch christlichem Anstrich ihr Seil versuchen wir aber wissen, daß unser Seil allein in Jesu ist, dem wir dienen und den wir lieben wollen als das schönste

Licht, bis uns das Herz im Sterben bricht.

## Ein Pfeil der getroffen hat.

Ein alter Würtemberger Stundenhalter kam eines Tages nach dem für viele so gesegneten Schlosse Hauptwil in der Schweiz.

An seinem ganzen Auftreten merkte man sofort. daß er sich bewußt war, in seinem Heismatsdorfe eine gewichtige Rolle zu spielen, und es schien ihm nicht recht zu passen, daß er nun so ganz unter den anderen Gästen des Hauses verschwinden sollte. Es wollte ihm auch nicht gefallen, daß eine Schwester die Andacht hielt,

und er war nicht einverstanden mit dem, was sie sagte. Als sie am zweiten Tage seines Aufenthaltes ihm einen Brief ins Zimmer brachte, und ihn nach seinem Ergehen fragte, nahm er die Gelegenheit wahr und sprach sich sehr mißfällig über ihre Stellung im Hause und ihre Andachten aus, dabei hervorhebend, wie ganz anders er seine Stunden halte.

Schwester Emilie ließ den Bruder Ausreden und fragte dann, ob sie miteinander
beten wollten. Schlicht und einfach bat sie den
Herrn, daß Er den lieben, alten Bruder segnen und ihm die Sünden seiner Frömmisseit
aufdecken möge, solange es noch Zeit sei. Das
mar dem alten Manne denn doch zu viel;
erregt sprang er auf; eine Flut von Borwürfen ergoß sich über die arme Schwester,
und zum Schlusse verbat er sich entschieden
jeden weiteren Besuch von ihr.

Schwester Emilie kam seinem kategorischen Wunsche entgegen. So oft sie aber an seiner Tür vorüber kam, schickte sie die Bitte ins obere Heiligkum: "Besuche du, Herr, den lieben, alten Bruder und hilf, daß er einen Segen mit heim nimmt."

Im Herzen des lieben, alten Bruders aber stürmte und wütcte es unterdessen, und sobald der Hausvater von seiner Reise zurück mar, erschien der alte Stundenhalter im Studierzimmer und beschwerte sich bitter über das Fräulein, das sich Schwester nannte.

"Was hat sie getan?" fragte der Haus= vater lächelnd.

"Sie hat sich angemaßt, mit mir über den Zustand meiner Seele zu sprechen und dann den Heren gebeten, mir die Sünden meiner From-migkeit zu zeigen."

"Menn ich ihnen raten darf, lieber Bruder, so gehen sie in ihr stilles Zimmer zurückt
und fragen sie sich vor dem Herrn, warum die Bitte der Schwester sie so sehr erregt hat. Ich
sehe dis setzt keine Veranlassung, Ihren Wunsch
zu erfüllen und die Schwester, die vielen zum
Segen ist, zu entlassen."

Mit hochrotem Kopf kehrte der Alte in sein Zimmer zurud, und es dauerte lange, bis in dem stillen Naume, wo er sich allein mit seinem Gott befand, auch seine Seele stille wurde. Niemand störte ihn; aber um so mehr wurde von dem Hausvater und seiner treuen Mitarbeisterin für ihn gebetet.

Etliche Tage waren vergangen; da begegenete der Stundenhalter Schwester Emilie auf der Treppe und sagte freundlich zu ihr: "Besuchen Sie mich doch auch einmal wieder."

"Gern, wenn Sie es wünschen," lautete die Antwort, und es dauerte nicht lange, so stand Schwester Emilie wieder in dem Zimmer, aus dem sie vor einigen Tagen so unfreundlich hins ausgewiesen worden war.

"Ich habe sie bei dem Hausvater verklagt Schwester," sagte der Alte etwas verlegen, "und ich habe gefunden, daß der Hausvater noch schlimmer war als seine Mitarbeiterin.

"In wiefern ?" fragte die Schwefter.

"Er hat mich in mein Zimmer geschickt mit dem Rate, ich solle den Herrn fragen, warum ich so erregt sei. Erst habe ich mich geärgert, aber allmählich hat der Herr mit mir geredet und mir gezeigt, was es für eine Beswandtnis mit den Sünden meiner Frömmigsteit hat. Jetzt möchte ich ihnen danken, daß Sie mir auf die Spur geholfen haben, und Sie um Verzeihung bitten für alle meine uns guten Worte. Nicht wahr, und jetzt danken Sie dem Herrn mit mir, daß Er dem alten Stunsdenhalter endlich die Sünden seiner Frömmigsteit hat aufdecken können!"

Von dem Augenblick war das Herz des Bruders offen für alles, was der Herr ihm durch den Dienst im Schlosse und allein in der Stille zeigen und geben wollte. Als er wieder über den schönen Bodensee heimwärts fuhr, war aus dem selbstgerechten und selbstzufriesdenen Stundenhalter ein demütiger Jünger Jesu geworden.

Benige Jahre noch arbeitete er in großem Segen in seinem Heimatsorte, und ehe er heim ging, floß sein Mund über in Lob und Preis über des Herrn Gnade und Barmherzigzteit, der ihm noch in der elften Stunde die Sünden seiner Frömmigkeit gezeigt und vergezben hatte.

C. v. F.

## Des Schuhfliders Ofterlilien.

"Lilien für Diterschmudung. Frei an jede Gemeinde, welche die Bedingungen erfüllt." Gine große Karte mit dieser Anzeige erschien in dem Fenster der bescheidenen Werkstatt des

Schuhfliders Ontel Badot Meadows. "Da werden fie gewiß bald tommen, um nachzufragen, mas meine Bedingungen fein mogen," lächelte vergnügt Ontel Zadot, indem er die Anzeige an den Fensterrahmen anhestete. "Das große Treibhaus murde letten Winter durch Fener gerftort, dann tam der große Froft, und fast alle Blumen in der Umgebung find erfroren, — da werden die Ofterlilien in diesem Jahr rar und teuer fein. Aber wenn fie auch so reichlich da waren wie die Erdbeeren im Juni, würden meine tropdem die Augen aller Blumenkenner auf fich ziehen." Und der Alte buckte fich garilich über die schönen Bluten, die er auf dem Gensterbrett aufgestellt hatte. Es waren nicht die gewöhnlichen Bermuda-Lilien, fondern größere und feinere, es war die herr= liche "Auratum"=Lilie, mit ihrem breiten goldenen Bande und ihren roten Gledchen. Sie ichienen in der bescheibenen Bertstatt ganz auger Plat zu fein. Aber Ontel Badot hatte in feinem fleinen, felbsterrichteten Treibhaus manche rare und munderbare Pflanze. Die Leute munderten fich, daß er das Schuhfliden nicht aufgab, denn er konne leicht mit feinen Blumen viel beffere Geschäfte machen. Aber es fehlte ihm das nötige Rapital. Dazu liebte er feine Blumen anch zu viel, als dag er fie jum Sandel und Geschäft hatte verwenden tonnen. "Wie tonnte ich mich zwingen, eine Blume, die ich geliebt und gepflegt, an einen unverständigen und gewissenlosen Reichen zu vertaufen, der fie vielleicht in der erften talten Macht erfrieren oder des Durftes fterben ließe." fagte er nachdenklich. "Das mare ja gerade wie ein Rind in die Stlaverei vertaufen". Go flicte er Schuhe für fein täglich Brot und zog Blumen jum Bergnügen. Und tropdem er genug Samen, junge Pflanzen und Bluten vertaufte, fo das alle Ausgaben für das Treibs haus mehr als gedect wurden, waren aber jeine Blumen gerade fo oft bei Beerdigungen und Sochzeiten unter den Armen ju finden, oder ichmudten auch irgendwo eine fleine Ra= pelle, als fie um Geld verkauft wurden.

"Aber du gedenkst doch nicht all diese schönen Blumen zu verschenken," protestierte eine Frau, die hereingekommen war, um ihre Schuhe abzuholen. "Onkel Zadok, sei nur nicht so närrisch. Ei, die Marchmonts würden dir dafür beinahe ihr Gewicht in Gold geben, um mit ihnen ihr Haus für ihr großes Empfangsfest am nächsten Mittwoch zu schmücken

Sie haben nach Blumen fortgeschickt, aber ich glaube nicht, daß sie solche schöne tropdem bekommen werden."

"Aber," sagte der Alte, "ich habe diese Lilien für den Dienst des Herrn erzogen, nicht für Gold."

"Aber immerhin, die St. Pauls-Gemeinde könnte dir einen guten Preis dafür geben, oder St. Andreas, und aus dem selben Grunde die Fifth Avenue Gemeinde, oder auch die Washington Straße Gemeinde. Und is wäre doch nicht mehr als recht, denn du bist arm, und sene reichen Leute sind ganz gut im Stande, für ihren Staat und Schmuck zu bezahlen."

"Dhne Zweifel, ohne Zweifel. Aber sehen sie, meine Eilien sind wie die freie Gnade des Herrn: frei für alle, welche die Bedingungen erfüllen. Und solche, welche die Bedingungen nicht erfüllen, können sie auch um Gold nicht haben."

"Aber gefett den Fall, daß fie alle deine Bedingungen erfüllen ?"

"Nun wer zuerst kommt, der wird zuerst bedient, solange meine Lilien eben ausreichen. Aber ich denke, es werden genug für alle sein." Was die Bedingungen seien, teilte er ihr nicht mit, denn er wollte die Methoden der Gesmeinde nicht vor den Kindern der Welt kritissieren.

Gine Delegation von der St. Pauls=Ge= meinde erschien zuerst, um sich bezüglich der Opterlilien zu erkundigen. Weder der Prediger noch die reichgetleideten Damen mit ihm was ren jemals auf diefer ichabigen Straße gewesen, aber sie hatten von den wunderschönen Eilien gehort und waren bereit, sie gnädiglich anzunehmen. "Ja, fie find für die Dfterfcmudung", antwortete Ontel Badot prompt. "Vein, nicht zu verkaufen, sie find gang frei und umsonst. Ihr könnt gerade fo viel dieser Auratum-Lilien haben, um am Ditersonntag eure Rirche zu schmucken, wie ihr in eurer Gemeinde mahrend diefes Jahres mahre Betehrungen aufzuweisen habt. Und je mehr ihr beauspruchen tonnt, je mehr wird es mich freuen".

"Sie werden gewiß Konfirmationen meinen, mein guter Mann", sagte der Prediger freundlich, aber etwas verwirrt. "Wir hatte eine sehr gute und zahlreiche Klasse, welche letzten Juni konfirmiert wurde."

"Rein, ich meine nicht Konfirmation, ober Aufnahmen in die Gemeinde", unterbrach ihn Ontel Zadot freundlich. "Ich meine, eine Lilie für jede Seele, die bei ben letten Ditern in der Gunde und fern vom Beiland lebte, die nun durch die Gebete und die Arbeit deiner Gemeinde auf dem Bege gum Simmel wandelt und fich in der Gewigheit des Seils in Chrifto freut. Bitte, fei fo gut und gib mir ihre Namen, und ich werde eure Eilien am Tage vor Oftern für end bereit haben. Ja, ich würde mich herzlich freuen, wenn eure Reubetehrten felbft die Lilien abholen fonnten, jo daß ich ihnen die Sand druden und ihnen eines alten Mannes Segen geben konnte", Er brachte Papier und Bleistift herbei und wartete auf die Ramen — aber vergeblich.

"Aber, mein Lieber, wir glauben nicht, daß man die Kinder zuerst sich verirren lassen soll, um es dann auf eine übernatürliche Bersänderung des Herzens ankommen zu lassen", erklärte der Prediger. "Wir taufen unsere Kinder zum Herrn in der frühen Kindheit und erziehen sie in der Furcht des Herrn. Und dann, wenn sie alt genug sind, lassen wir sie ihr Gelübde, das ihre Tauspaten einst für sie getan, selbst erneuern. So irren sie nie vom Herrn, und da sie nie vom Herrn irren, bes dürfen sie auch nicht, was Sie mit Bekehrung ausdrücken wollen".

"Nun, Bruder, vielleicht brauchens jolche nicht, die gerade recht aufgezogen werden, aber so gewiß als du lebst ist die Stadt voll von folden, die es bedürfen", fuhr Ontel Zadot unbeirrt fort. "Des Menschen Cohn ift getommen, um zu fuchen und felig zu machen was verloren ist. Wozu ift denn feine Gemeinde da, wenn fie nicht feinem Beifpiel folgt? Welcher ift unter euch, der hundert Schafe hat, und so er der eins verliert, der nicht latte die neunundneunzig in der Bufte und hingehe nach dem verlorenen, bis das er's finde? Wenn wir die halbleeren Rirchen am Sonntag sehen und dann die gedrängten Strafen und Bergnugungeplate beobachten, will es mir viel eher icheinen, als ob für jede acht oder neun gammer, die ficher in der Surde find, wenigstens achtzig bis neunzig ohne Sirten umherirren und ber Gefahr ber reißenden Wölfe ausgesett sein muffen. Du willft doch nicht behaupten, daß niemand in Diefer Stadt der Rettung bedarf? Rein Bruder, das tannft du mir nicht sagen, daß in dieser großen Stadt nicht Männer, Frauen und Kinder sind, die der Heiland gern retten möchte. Eine Lilie für jedesmal, da deine Gemeinde die Engel im Himmel zur Freude bewegt hat dadurch, daß ein verlorener Sünder heimkehrte zum Bater. Wie viele werden es sein, Bruder?"

"Wir — wir mögen nicht immer den Erfolg unferer Arbeit hier auf Erden fchen", ftotterte der Prediger. "Paulus mag pflanzen und Apollos mag begießen, aber Gott muß das Gedeihen geben. Wir konnen also nur unfer Beftes tun und den Erfolg Seinem Bohlgefallen überlaffen". Ontel Zadot entgegnete: "Wenn ein Diensch vom Tode gum leben hin= durchgedrungen ift, wird er es schon wissen, wenn es eine wirkliche Erfahrung gewesen ift, und gewöhnlich wird es fein Nachbar auch fo= fort miffen. Und wenn deine Gemeinde ein ganges Jahr im herrn gearbeitet hat ohne eine verlorene Ceele jum Bater ju führen, dann ift irgendwo etwas vertehrt. Um herrn tann es sicherlich nicht liegen. Bielleicht folltest du es doch bedenten Bruder".

"Wir brauchen keine so augenfällige Mesthoden. Menschen lassen sich oft durch hysterische Erregungen hinreißen, und später, wenn die Aufregung vorüber ist, fallen sie zurück, und es wird endlich noch schlimmer mit ihnen", antwortete der Prediger etwas erregt. "Es sind ja deine Lilien, aber wenn es dein Wunsch war, sie für deine Sekte zu behalten, dann hätztest du es wenigstens sagen können!"

"Nein, nein, nicht das", entgegnete Onkel Zadot fest. "Meine eigene Gemeinde soll gestade so viel Blumen haben, wie sie verdient hat, aber nicht mehr. Solltest du am Osterssontag in eine Kirche gehen und eine, zwei oder drei von Ontel Zadot Meadows Lilien darinnen sehen, dann sollst du wissen, daß solche Gemeinde so viele Seclen im verganges nen Jahr zum Herrn geführt hat. Gewiß"!

Fortfetung folgt.

## Der Pharisäismus.

Seit der Rückehr aus der babylonischen Gefangenschaft gewann das religiöse Leben Israels nach und nach eine wesentlich andere Richtung als vor derselben. Anfänglich, aber nur für eine kurze Zeit, wirkten Esra und Nes

hemia unter dem Bolte für die Biederherftellung des gottesdienstlichen Lebens, und darin wurden sie unterstützt von den nacherilischen Propheten Haggai, Sacharja und Dialeachi. Als diefe aber vom Schauplat abtraten, und mit ihnen die Weissagung aufhörte und keine dirette Gottekoffenbarung mehr stattfand, war Israel ausschließlich auf das geschriebene Wort angewiesen. Es bildete fich nun ein besonderer Stan) von Mannern, die fich mit dem Ctu= dium der heiligen Schrift befagten und das Bolt in derselben zu unterweisen suchten. Sie hießen Schriftgelehrte und führten den Titel Rabbi (Meister). An Stelle des Priesters, der bisher die vornehmlichste Person in Israel war, trat der Schriftgelehrte, der Lehrer. Und an Stelle des Tempels trat vielfach die Ennagoge, die nun an allen Orten errichtet ward, wo Juden weilten, auch in Städten außer Palästina. Die Synagoge (Schule) war der reli= giöse Bersammlungeort der Juden, wo die Schriftgelehrten an den Sabbathen die heilige Schrift verlasen und erklärten. Allerdings der eigentliche Gotteedienst des Opferns und der Reinigungen durfte nur im Tempel gefchehen. Aber da die Entfernung von Jerusalem durch die Berftreuung der Juden in allen gandern, die nach dem Eril eintrat, immer größer ward, jo ward die Synagoge immer mehr der religiöse Mittelpunkt Ieraele. Bur Makkabäerzeit entstand nun auch die Sette der Pharisäer.

Der Rame "Pharifaer" bedeutet : der abgesonderte. Nach zwei Seiten hin war diese Absonderung ursprünglich gemeint: zunächst feit der Mattabaeigeit allem heidnischen gegenüber, das von Enrien gewaltsam im Gogendienst, und von Alexandrien her literarisch in der Juden gand und Sitte einzudringen drohte; vom Sohenpriefter Jason (130 v. Chr.), und vom Philosophen Philo (geft. 54 v. Chr.) empfohlen, das sowohl Lehre wie Leben mit heidnischen Richtungen zu füllen versuchte; fodann gegenüber den niederen Boltsmaffen, die im halbheidnischen Galilaa (Matth. 4. 15, wie im verkehrereichen Judaa leicht fremdlans dische Unfitte tennen und üben lernten. Das gegen war der Pharifaiemus gerichtet. Die leibliche und feelische Reinheit war der Zwed der pharifaifden Absonderung, die jederzeit eine religiofe und politifche jugleich mar, und ale lettere fich im verzweifelten Rampfe gegen die Syrer und Romer bemahrte. Die brei prattifden Ideale des Pharifaismus, welches

feine Starte inmitten des Boltes und gegen= über den Sadducaern, wie heidnischen Strömungen war, gliedern fit in: Religion, die den Pharifaern nicht vertrauensvolle Singabe des Begens an Gott, sondern strengster Wehorsam gegen den Buchtaben des Gesches und pein= liches Festhalten an den Auslegungen der Rabs biner war; ferner in Sittlichkeit, die sie nicht als innere Gesinnung faßten sondern als äußerliches Reinerhalten von allem Fremd= ländischen und leiblicher Berunreinigung; schließlich in der Aufrichtung der Theofratie im Reiche Israels über den Trammern der heid: nischen Beltmähte. In diefen drei Idealen fanden die Pharifaer ihren ftarten Salt am judifchen Bolte, das ihnen größtenteils jugetan war und sie als besondere Seilige und gottge:

liebte Menschen betrachtete. Dahin bildete sich der Pharifaismus immer stärker aus, und als Jesus auftrat, war er in Selbstgerechtigkeit erstarrt, und die Pharifaer als Rlaffe waren die allerunzugänglichsten für Ihn und Seine Beeinfluffung, und das liegt in ihrer gangen Geistesrichtung begründet. Als Lohn und Verdienst sah das pharisaische Sudentum das Rommen des meffianischen Got= teereiches an; gleichsam als Gegenleiftung der göttlichen Gerechtigkeit gegen die menschliche, in Gesetzeswerken . sich betätigende Gerechtig= keit Israels. Sie wollten sich den himmel verdienen, nicht ihn aus Inaden empfangen. Dag bei einer folden Geistesrichtung der Pha= rifaismus fein Verständnis und auch fein eigentliches Bedürfnis für das Rommen Jefu, des Heilandes, hatte, liegt klar auf der Hand. Das Pochen auf eigene Werte und Berdienfte verdrängte das Bedürfnis des Gnadenempfanges und der Barmherzigkeitsübung. Sag gegen die Unreinen ließ die "Rächsten" nur noch in Standesgenoffen feben. Gottesfurcht trat zurud hinter herrschsucht, hochmut und Scheinheilig= teit, d. i. Heuchelei. Reine bittereren Feinde hat denn auch Jesus in Seiner öffentlichen Lehrtätigkeit gehabt als die Pharifäer. Der ichroffe Gegensatz zwischen den Pharifäern, in ihrer schroffen Gesetlichkeit, und dem leut= feligen Jesus von Ragareth, zwischen dem in Gelbstgerechtigkeit erstarrten Judentum und der neuen Geistesreligion der Innerlichkeit, in der das herz die hauptsache ist, führte zu dem tragischen Rampfe, der den Beltheiland ans Rreug und für das erftarrte Judentum die Bernichtung brachte. Der Geift des Chriftentums hat den Pharifaismus gerichtet und endlich siegreich überwunden, und die aufrichtigen Pharifaer fielen Jesu zur Beute und wurden Christen.

## Prüfungen und Krantheit.

Db ein Saus in Bahrheit auf den Belfen gegründet ift, erweift fich am Tage des Ungewitters und Sturmes. Man tann jedem Christenhause voraussagen: Die Sage der Prüfung werden fommen! "Jeder nun, der irgend diese Meine Borte hort und fie tut, den werde ich einem klugen Manne vergleichen, der sein haus auf den Felsen baute; und der Plagregen fiel hernieder, und die Etrome tamen, und die Winde wehten und fürmten wider jenes Saus; und ce fiel nicht, denn es war auf den Felfen gegründet. Und jeder, der diese Meine Worte hört und fie nicht tut, der wird einem törichten Manne verglichen werden, der fein Saus auf den Cand bante; und der Plats= regen fiel hernieder, und die Strome tamen, und die Winde wehten und ftiegen an jenes Saus, und es ficl, und fein Gall mar groß" (Watth. 7, 24—27).

Gold wird durch das Feuer bewährt und echtes Chriftentum besteht seine Probe am Tage

der Beimsuchung.

Wenn Bermögeneverlufte, ja Berarmung, Verleumdung bis zu ungerechten Anklagen vor Gericht dem Gläubigen droht, wenn schwere Krankheit, plögliche Todesfälle in sein Saus eintreten, fo darf er ungebengt jum herrn aufbliden und iprechen: "Jehova ift mein Licht und mein Beil, vor wem follte ich mich fürchten? Jehova ift meines Lebens Starte, vor mem jollte ich erschrecken ?" (Pf. 27, 1.) Wenn Arbeitslosigkeit und Mangel fein Saus bedrohen, fo darf er glaubend bekennen, mein Vertrauen ist auf Den, welcher mir fagen läßt: "Ich war jung und bin auch alt geworden, und nie fah ich den Gerechten verlaffen, noch feinen Samen nach Brot geben" (Pfalm 37, 25). In folden Tagen foll Beib und Rind in dem Sausvater einen ungebeugten Steuermann erbliden, der im Bertrauen auf den herrn flaren Anges vorwärts ichant. Schwerer noch ift es, wenn eine Witwe mit großer Kinderschar durch tiefes Leid geben muß - aber auch da ift der Glaube der Gieg, der die Welt überwindet. Gine glaubige Witme war mit einem Cohn und zwei Töchtern zurudgeblieben. Der hochbegabte, hoffnungereiche Sohn starb furze Zeit nach dem Bater nach langem schwerem Leiden, die jüngere Tochter zwei Jahre fpater, ebenfalls unter großen Qualen. Diefe beiden Rinder entschliefen im Glauben. Die ältere Tochter, welche der Mutter blieb, mandte dem Glauben den Ruden, ging Bege der offenbaren Gunde, entfremdete ihr Berg der Mutter, wies ihre Ermahnungen ab — und doch blieb dieje Mintter im Frieden Gottes bewahrt, eine dematige, liebevolle Bengin der Gnade, die vielen Menschen den Weg zu Jesu zeigen durfte. Gie erwartet glaubend die Stunde, da ihr abgeirrtes Rind an ihr Berg und ju Jesu Fugen gurudtehren wird. Gie hat sich nicht geärgert an den schweren Wegen Gottes und ist an Jesu Liebe nicht irre ge= worden.

Diele Prüfungen der Gläubigen liegen auf dem Gebiete des Erwerbes und des Geldes — der Herr benutt dieselben, um die Seinigen zu lehren, daß sie in allem von Ihm abhängig sind und um ihre Herzen dankbar zu machen für Seine Fürsorge.

Das Saus des Lagarus und feiner Schweftern wurde gewürdigt, das Borbild aller Chris stenhäuser zu werden, welche Gott durch Rrant: heit oder Sterbefälle prüft. Wenn bei einer ernsten Erkrankung die Rinder Gottes still im Glauben diese Botschaft zum herrn empor= fenden: "Berr, fiebe, der, den Du lich haft, ist trant!" so wird gemiß der herr verherrlicht werden. Der Glaube und der Frieden werden da in Schmerz und Krantheit bewährt, der Triumph des Glaubens über den Tod mird erlebt, oder die Hilfe Gottes wird in der Genefung des Kranken mit Lob und Dank erfohren. Rrantheit ift auch in den Saufern der Gläubigen oftmals eine schwere Prüfung. Aber darin besteht der Unterschied gegenüber den Rindern der Welt, daß die Rinder Gottes im Krieden bewahrt, ruhend in der Treue und Macht des herrn, folche Trubfal durchichreiten dürfen. Wenn ein hoffnungereicher, gefunder Sohn plöglich in Befahr des Erblindens tommt, wenn ein junger Sohn, der das einzige Rind feiner verwitweten Mutter ift, plotlich gur Blinddarm : Operation in das Rrantenhaus gebracht werden muß, wenn eine liebliche Tochter unter den furchtbaren Schmerzen einer Bauch= fell-Entzündung fterbend liegt - das find ernfte,

tiefe Führungen Gottes. Da kommt es doch vor allem darauf an, daß Gott das Ziel an den Seinigen erreiche, welches Er erstrebt. Demütige Kinder Gottes werden nicht darauf gerichtet sein, alle Krankheiten und Schmerzen so schnell als möglich wegzubeten, sondern sie werden slehen: Herr, erreiche mit dieser Prüfung an uns Dein gottgewolltes Ziel und gib uns die Gnade, daß wir Dich verherrlichen. Wie schön, wenn in solchen Stunden der einstretende Arzt zu seinem Erstaunen eine friedes volle, stille Ruhe sindet, wenn er erlebt, daß es bei diesen Kindern Gottes Wahrheit ist: "Ich fürchte kein Unglück, denn Du bist bei mir!"

In einem Christenhause, wo man wirklich in der Lebensgemeinschaft mit dem Herrn lebt, wird auch plötlich eintretende Krankheit, ja auch jäh eintretendes Sterben, nicht Schrecken, sondern eine große Stille hervorrusen. Wahre Kinder Gottes wissen in solchen Stunden: Es ist der Herr! Da wird die Wirklichkeit des Wortes erlebt: "Frieden tief wie ein Strom!"

Wenn große Not und Trübsal nach des Vaters heiligem Willen einzieht, sollte das ganze Haus gemeinsam die Knie beugen und alles still in des Herrn Hände legen. "Herr, siehe!" Siehe hier Dein betendes, glaubendes Volk, siehe die drohende Gefahr! Siehe Deine Verheißungen in Deinem Worte! Solches Haus erlebt die Antwort Gottes.

Bielfach wird die Meinung vertreten, für wahre Christen sei es ein Zeichen von Un= glauben, wenn sie einen menschlichen Arzt gebranchten. Es fei allen Gläubigen geraten, niemals folche Behauptungen als ein gefet= liches Joch auf den Hals ihrer Geschwister und Sausgenoffen zu legen. Zweifellos ift ber herr der mahre Argt Leibes und der Geele. Alles, was Zutrauen zu einem Arzte einflögen fann, besitzt Er in Bolltommenheit: Diacht, Weisheit, Liebe. Erwägt man dazu, daß Jefus die Seinigen mit Seinem Plute ganz erkauft hat, Geift, Geele und Leib eines Glaubigen, fo wird niemand das Richt eines Gläubigen bestreiten können, in allen Krantheiten und Schmerzen feines Leibes wie feiner Scele Jefum im Glauben angurühren und ven 3t,m chne menschlichen Urgt und menschliche Argene völlige Beilung zu erwarten. Db er aber vont Diefem Borrecht nach feinem perfonlichen Berhältnis jum herrn Gebrauch machen fann und

will, muß ihm überlaffen bleiben ? Wie ift es bei Zahnschmerzen? Darf ein Gläubiger sich nicht einen Bahn ausziehen lassen? Wahr= fcheinlich fagen alle Rinder Gottes: Jawohl! Es ift nicht gut, Gefete zu machen oder ftolg "Ich werde niemals einen Argt gu ertlaren : gebrauchen!" Sicherlich ift es ein dem herrn wohlgefälliges Bleben: "Berr, verleihe mir die Gnade, wenn Du es für mich gut findeft, daß Du mein Argt feieft, Du allein, Die an mein Ende!" Dochten aber alle Rinder Got= tes in tiefer Demut und Vorsicht dies Glaubensgebiet betreten! Es hat schon mandjer nach dem Arzt geschickt, der fich vorher vermeffen hatte, alle Mergte gu verschmähen. Woody, der im Triumph heimging, hat einen Arzt gebraucht und gleich ihm viele Gottes= manner, zu welchen wir mit Ehrfurcht aufzubliden haben.

Das aber ist überaus wichtig, daß die Aerzte, welche in das Haus von Gläubigen kommenden überführenden Beweis davon empfangen, daß der Friede Gottes ein höheres Gut ist als die Gesundheit des Leibes und daß ein wahres Kind Gottes sich völlig geborgen weiß in der Hand seines allmächtigen Herrn. Darum muß auch jede Beschönigung der vorhandenen Lebenszgefahr gegenüber dem Kranken mit würdigem Ernste abgewiesen werden. Ein kranker Christ wird immer wohltun, dem Arzte zu sagen: Ich wünsche unbedingt und rückhaltlos die volle Wahrheit zu wissen.

Der Meister ist da und ruft dich! Das war die Botschaft, mit der eine kinderreiche Mutter ihrem Manne mitteilte, daß der Arzt keine Hoffnung auf Erhaltung seines Lebens hatte. Wo der Herr, der Friedefürst, gegenswärtig ist bei den Seinigen, da ist Frieden.

Nicht der Gebrauch des Arztes vernnehrt den Herrn, sondern daß man das Bertrauen vom Herrn abwendet und sich statt dessen auf schwache Menschen stütt. Der Herr wird verzunehrt, wenn Gläubige ihren oder der Ihrigen Leib von einer Menschenhand in die andere legen, von einer Kur zur anderen schreiten — zahlreiche Erfahrungen bestätigen es, daß Gott auf solchem Wege nicht mitgeht.

Dagegen erfahren viele teure Kinder Got= tes in wunderbaren Heilungen, daß der Herr heute derselbe ist wie in den Tagen Seines Erdenwandels. Wie könnte es anders sein? Er hat ja gesagt, daß Er Der ist, "der da vergibt alle deine Ungerechtigkeit, der da heilt alle deine Krankheiten" (Pf. 103, 3). Wenn man seinen Leib als ein lebendiges, heiliges Schlachtopfer auf den Altar Gottes gelegt hat, so verlangt das Herz, daß nur Gott über diessen Leib herrsche — daher sollen Gotteskinder nur im Glaubensgehorsam handeln, sei es, daß sie einen Arzt gebrauchen oder daß sie ihn nicht gebrauchen. Als König Asa am Ende seines Lebens von Gott abgewichen war und Gott ihm Krankheit schickte, kennzeichnet die Bibel seine falsche Herzensstellung mit dem Worte: "Aber auch in seiner Krankheit suchte er nicht Jehova, sondern die Aerzte" (2. Chron. 16, 12).

Die Furcht vor Bazillen und Ansteckung sollte für einen Gläubigen nicht bestehen. So verwerslich alles leich fertige Misachten der tatssächlich vorhandenen Ansteckungsgefahr ist, so darf sich doch kein Kind Gottes von seiner Pslicht dadurch zurückalten lassen. Wenn man weiß, daß man nach Gottes Willen Krante besucht, so kann man alle Gefahren getrost dem Herrn überlassen; Er hat die Haare auf dem Haupte der Seinigen gezählt.

Von der Krankheit des Lazarus sagte der Herr: "Diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern um der Herrlichkeit Gottes wilslen, auf daß der Sohn Gottes durch sie versherrlicht werde" (Joh. 11, 4). Dies ist auch die Absicht Gottes bei solchen Krankheiten, mit denen die Häuser treuer Kinder Gottes heimsgesucht werden: Der Sohn Gottes soll versherrlicht werden durch das Glaubensvertrauen und den Herzensfrieden der Seinigen. Welche kostbaren Früchte bringt der Herr oftmals durch Krankheit in den Seinigen hervor.

Nach einer Evangelisationsversammlung zu E. kam ein Postdirektor zu dem Evangelisten. Der Mann war noch unbekehrt aber er hatte Berlangen nach Frieden. Da saste er: Ich habe zu Hause eine beständige Predigt des Evangeliums vor mir, das ist meine gläubige Frau. Sie ist schwer krebekrank und leidet große Schmerzen. Aber sie ist immer still im Frieden Gottes und glücklich!

Wie oft sind von den Krankenbetten teurer Kinder Gottes Segensströme ausgegangen weithin in das Land durch die Zeugnisse glückseliger Gewißheit und tiefen Friedens!

#### Der Wille Gottes.

Die Ergebung in den Willen Gottes ist etwas anderes als Resignation. Sie ist nicht aus dem Gesühl der Ohnmacht geboren und voll Bitterkeit und Verzagen. Sie ist vielsmehr aus dem Glauben an Seine Liebe gesboren. Die Ergebung in den Willen Gottes hat ihren Grund in der Ueberzeugung, daß alles, was uns begegnet, aus dem gnädigen Willen Gottes stammt. Wir wissen, daß denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen.

Der Wille des Teufels ist es, wenn wir die Ereignisse, die uns begegnen, als Unglück empfinden. Der Wille der Welt ist es, wenn wir in den Ereignissen des irdischen Lebens unser Glück suchen. Der Wille unseres Fleisches ist es, wenn Glück und Unglück die Maßstäbe sind, an denen wir die Ereignisse unseres Lebens messen. Aber Gottes Wille kommt zu Ehren, wenn uns alles, was uns begegnet, zu einer Gabe aus Seiner Hand wird. Wie immer die Wertbetonung sein mag, die unser Gefühl den Ereignissen beilegt, — jeder Augensblick unseres Lebens gewinnt einen unvergleichslichen Wert, wenn wir in Ihm der gnadensvollen Gegenwart Gottes inne werden.

## Göttliche Leitung.

Die Leitung durch den herrn ift nicht etwas, wodurch uns eigenes Denten, Ueberle= gen und Fragen erspart wird. Manche halten freilich ein gemiffes findisches "Butappen", wenn es nur im vermeinten Blick auf den Berrn geschieht, für Ueberlaffung an die Leitung von oben. Die Früchte find aber auch oft fo, daß man darüber weinen möchte. Rein, die Nachfolge Jesu fordert unsere ganze Auf= merkfamteit, Besonnenheit Singebung, auch forgfältige Ueberlegung, und vor allem unfern gangen Willen. Gie ift feineswegs ein Auf= geben der Perfonlichkeit, fondern eine bewußte, freiwillige Unterstellung derselben unter den Willen des herrn. Dieser Wille ift mir aber nicht ein fremder, läftiger, fondern, wenn an= dere der Seilige Geift in mir ift, ein mir angeeigneter, ein mir beiliger und treuer, für deffen Erfüllung ich meine gange Energie einaufegen bereit bin. Rommen nun fcmierige

Fragen, und ich habe das Meinige getan durch Schriftsorschung, Gebet, habe den Rat ersaht rener Brüder eingeholt, habe auf die äußeren Umstände geachtet und muß nun endlich enfscheiden, ob so oder so, dies oder das, so darsich dabei auch nicht ängstlich sein, sondern gestrost dasjenige wählen, was mir als das beste erscheint. Ich darf dabei dem Herrn vertrauen daß Er mich recht führt, und bin's hernach auch zufrieden, wenn auf dem so angetretenen Wege Leiden und Trübsale kommen, gewiß, daß der Herr sie schickt.

#### Mochenrundschau

Im Staate Wisconsin, Nordamerika, hat ein furchtbares Eisenbahnunglück stattgefunden. Die Zahl der Toten wird mit 11 angegeben und die Zahl der Verwundeten mit 138. Alle Krankenhäuser in der Umgebung sind mit Verwundeten überfüllt, von denen ein Teil ernste Verletzungen davongetragen hat.

In Budapeft nahmen an der Beerdigung des Zigeunerprimas Bela Raditsch etwa 150,000 Menfchen teil. Gine Menfchenmenge, die man feit der Beerdigung Ludwig Roffuthe in Budapest nicht gesehen hat. Die Polizei erwies sich vollständig machtlos und wurde von der Menschenmenge einfach mitgeriffen. Das Dis trophon, das die Feierlichkeiten für den Rund= funt vermitteln follte, wurde abgeriffen, Randelaber murden umgeworfen und felbft der Sarg wurde bedroht, 4 Polizisten wurden fchwer verlett. Un der Bahre hielt der Geift= liche eine turge Trauerrede. Danach murde der Garg ju Grabe getragen. Die Rettungs= gefellichaft mußte mehrmale eingreifen. 14 Perfonen wurden bei dem Gedrange fchwer verlett und mußten in ein Krankenhaus ge= schafft werden. Die Zahl der Leichtverletten fonnte noch nicht festgestellt werden, foll aber über 100 Personen betragen. Rach der Beerdigung glich der ganze Friedhof einem Kampf= plat. Die meisten Graber sind zerftort und vollständig untenntlich. Die Grabfreuze liegen am Boden und die Rafenflächen find vernichtet. Der Polizei wurden gahlreiche Rorbe mit Suten, Sandtafchen, Rleidungeftuden und ähnlichen Dingen eingeliefert, die das Publitum auf bem Friedhof verloren hat. Der auf dem Friedhof verursachte Schaden wird auf mindestens 21,000 Pengös geschätzt. Außerdem sind zahlreiche Anzeigen wegen gestohlener Brieftaschen, Uhren und anderer Wertsachen eingelaufen.

Aman Ullah, der frühere König von Afghanistan, soll nach Meldungen aus Angera mit dem persischen und sowjetrussischen Botschafter eine wichtige Besprechung zwecks Rückstehr nach Afghanistan gehabt haben. Die russische Regierung will die Durchreise im Einsverständnis mit Nadir Khan gestatten. Ferner soll Aman Ullah ein Militärslugzeug für den Flug von Taschkent nach Kabul zur Versügung gestellt werden.

In Italien befassen sich alle Bolksschichten mit den Christenversolgungen in der Sowjetsunion. Es ist anzunehmen, daß sich die grüne Messe, die der Papst am 19. März in der Peterskirche zelebrieren wird, einen großen Biderhall hervorrusen wird. Bahlreiche italiesnische Bischöse haben verfügt, daß zur Stunde, da der Papst die Messe zelebrieren wird, sämtsliche Kirchenglocken ihrer Diözesen läuten. Der Chor der Glocken soll die Tausende in Rußsland verstummter Glocken ersetzen, die dort der Berstörung anheimgefallen sind.

Aus Mostan wird gemeldet, daß ein Großfeuer das Geschäftshaus der G. P. U. in Rostow am Don zerstört habe, wobei 28 Personen in den Flammen umgekommen seien. Von Moskau aus wurde sofort ein Untersuchungsausschuß an die Unglücksstelle entsandt, da man annimmt, daß es sich um einen politischen Anschlag handelt.

In Chitago veranstalteten kommunistische Arbeitslose eine Riesenkundgebung. Als etwa 6000 Personen sich anschickten, das Rathaus zu stürmen, trieb Polizei die Menge auseinansder und zerstreute sie. Die Zahl der Verletzten soll sehr groß sein und die Zahl der Verzehafteten nicht minder.

In Brasilien haben die Kommunisten verssucht, unter den Regierungstruppen in Rio Grande do Sul durch Flugschriften kommunisstische Propaganda zu treiben. Viele Flugsschriften konnten beschlagnahmt werden.

Die Sowjetregierung in Moskau hat beschlossen, sämtliche Friedhöfe in Moskau zu schließen und ein Krematorium zu errich= ten, in dem alle Leichen verbrannt werden sollen.

Die mexikanische Polizei hat eine gegen den amerikanischen Präsidenten gerichtete Berschwörung aufgedeckt. In Sankt-Louis wurde ein Student namens Surkeroches verhastet. In seinem Gepäck wurde ein Brief gefunden, in dem dargelegt wird, daß die Borbereitungen für einen Anschlag auf das Leben des Präsischenten Hoover nach dem Beispiel des kürzlichen Anschlages auf den merikanischen Präsidenten Rubio beschlossen sein. Der Brief ist dem amerikanischen Konsul übergeben worden.

In Südafrika ist nach Meldungen aus Johannesburg die Pest ausgebrochen. Bisher sind etwa 1000 Fälle, von denen 60 tötlich verliefen, zu verzeichnen.

## Christliche Männerchöre,

verlangt Auswahlsendung der Kataloge über schöne Lieder und Gesänge.

Emil Ruh, Musikverlag, Adliswil b. Zürich (Schweiz).

### Quittungen

#### Für die Soldatenmission eingegangen:

J.-Berein Pabjanice 10, J.-Berein Radawczyk und Niedrwica 32. J.-Berein Chodzież 15, Krankenfürforge-Berein Lodz I 50, R. A. W, Lodz I 8,40 Schw. Just Dabie 10, Frauenverein Lodz II 30 Jug.-Berein Lodz II 50.

Allen lieben Gebern dankt aufs herzlichste und um weitere Gaben bittet

A. Eadh, Kalisz, Majkowska 14.

#### Für die "Seidenmiffion"

eingegangen: Dow. Hohensee, Chelmno, 31. 10 -, Kollette der Gem. Aleksandrow 10.

Berglichen Dant

R.